# Stetliner Belluma.

Abend-Alusgabe.

Somabend, den 9. Januar 1886.

Mr. 14.

Deutscher Reichstag.

20. Blenarfigung vom 8. Januar.

Das Saus und bie Tribunen find fparlich befest.

Am Bunbesrathetische: Staatefefretar bes Innern Staateminifter v. Botticher nebft Rommiffarien, fpater preußischer Minifter fur öffentliche Arbeiten Staatsminifter Maybach.

Brafibent v. Webell - Biesborf eröffnet bie Sigung nach 21/2 Uhr mit geschäftlichen Mittheilungen.

Der Brafident melbet bas Ableben bes Abg. Biffering (nat. lib.), fowie bie Manbatenie. berlegung bes Abg. Ebert (beutich-tonf.), melder ben 19. fachfischen Babifreis vertrat.

Eingegangen ift u. a. mabrend ber Beib. nachtspause bie neue Buderfteuervorlage.

Das Saus tritt in bie Tagesordnung ein und genehmigt junächft ohne Debatte in britter Lejung ben Entwurf eines Befetes betreffend bie Rontrolle des Reichshaushalts von Elfaß. Lothringen für bas Etatejahr 1885,86.

Es folgt eine Reihe von mundlichen Berichten über eine Angabl von Befdluffen ber Bahlprüfungetommiffion und bas Saus erflart biefen Beschlüffen entsprechend bie Wahlen ber Abgg. b. b. Dften (beutschfonf.), Schend, Dr. Sanel (beibe letteren beutschfreif.) fur gultig, mabrenb bezüglich ber Bablen ber Abgg. Buberus und Ulrich (beibe nat.-lib.) ein alterer Befchluß bes Saufes für erledigt erflärt und bezüglich ber Dahl bes Abg. v. Wurmb (beutsche Reichepartei) eine a f Bervollständigung bes Aftenmaterials abzielenbe Resolution beschlossen wird; ale Berichterftatter fungirten bei biefen Berichten bie Abgg. Schmibt, Spahn (beibe Mitglieder bes Bentrums) und Liebknecht (Sozialbem.)

Eine furge Debatte veranlaßte lediglich bas Referat bes Abg. Liebfnecht, welcher bas Berfahren ber Boligei gegenüber ben fogialbemofratischen Bersammlungen einer abfälligen Rritit unterzog, worauf bie

Abgg. v. Röller (beutschfonservativ) und Frande (nat.-lib.) erflärten, daß der von bem Referenten geltenb gemachte Standpunit nicht ber der Majorität sei, mahrend sich die

Abgg. Ridert und Dirichlet (beibe beutschfreif.) ben Ausführungen bes Referenten

Rachdem der Abgg. v. Röller ben Standpuntt ber Oppositionerebner nochmale befampft und nachdem

Staatefelretar v. Boetticher ben Rachweis geführt, bag bie Reichsregierung in bem von ber Linken monirten Falle völlig forrett verfahren Lev XIII. als Bermittler in ber Rarolinengenehmigt bas Saus, wie bereits erwähnt, ben Beschluß ber Rommiffion.

Daffelbe ift ber Fall bezüglich ber Bahl bes Abg. Bebhard (nat.-lib.), welche nach bem Antrage Des

Abg. Gpabn (Bentrum) unter gleichzeitiger Annahme einer Refolution für gultig erflart wirb. Als letter Gegenstand folgt bie zweite Be-

rathung bes Etats ber Berwaltung ber (Reichs.) Eifenbahnen, welcher burchweg nach ben Befchluffen Der Budgetkommiffion (Berichterftatter Abg. Schraber (beutschfreif.) ohne weitere Debatte angenommen murbe, mabrend ber von bem

Abg. Frhen. Born v. Bulach (Elfaß-Lothringer) befürmortete Bau einer Gifenbahn von Rothan nach Gaales von dem Rommiffar ber verbunbeten Regierungen ale burch bie veranberten Berhältniffe in ben Reichslanden gegenstandelos bezeichnet wurde.

Dierauf vertagt fich bas Saus. Rächfte Sipung: Sonnabend 2 Uhr. Tagesordnung : Erfte Berathung ber Nord-Offee-Ranal Frage. Schluß 4 Uhr.

### Deutschland.

Berlin, 8. Januar. Die von bem berrn w. Bipleben-Benbelftein berausgegebene "Internationale Revue über bie gesammten Armeen und Blotten" bringt von Beit ju Belt Auffape, Die ihrer allgemeinen, nicht ausschließlich militärischen

Alter aus militarifden Rudfichten bie Urmee verlaffen muß, ift bie Frage : welcher Beruf fteht einem ehrenvoll verabschiedeten Offigier offen, ber ibn und feine Familie ernabrt, von großer Bichtigfeit - nicht nur fur bie Betreffenden felbit, sondern auch für die Berufsarten, in welchen fie fürder wirfen follen. Der Berfaffer bes febr anregend geschriebenen Auffates gahlt gunachft alle Diejenigen Memter auf, Die einem penfionirten Df. fizier fich barbieten, und erörtert in jedem einzelnen Fall Die Aussichten, Die fich ihm eröffnen, ber Weg, ber gur Erlangung bes betreffenben Umtes führt, Die Unforberungen, Die er ftellt, Die Bobe bes Einkommens u. f. w. Aus feiner Bufammenstellung, meines Biffens ber erften, bie es in Diefer Art giebt, geht bervor, bag bem ftrebfamen Offizier ein weites Gelb gur Berfügung ftebt, auf bem er fich und ben Geinen ein gefichertes Dafein begründen fann, - aber ber Berfaffer glaubt, es fonne noch bedeutend erweitert werden, wenn Städteverwaltungen, industrielle Unternehmungen Berficherungsgesellschaften, Guter- und Forstverwaltungen mehr als bisher für Agenten-, Raffirer-Stellen u. bgl. auf ehrenvoll verabschiebete Offiziere rücksichtigen wollten, Stellen, zu welchen Diefe zwei nicht zu unterschätzende Eigenschaften mitbringen : "Chrlichfeit und Buverläffigfeit". Eine große Schwierigfeit, mit ber fast jeber "Militaranmärter" zu fämpfen bat - man verzeihe biefe haarftraubente Bezeichnung fur einen gebul-Wartenben - besteht anerkanntermaßen barin, ju erfahren, wo eine freie Stelle gut finden ist, und biese Schwierigkeit ist wohl auch ber Grund ju ber fo oft geborten Rlage, bag es einem stellesuchenben Offizier trop unermublichen und mandymal bemüthigenben Unftrengungen nicht möglich sei, einen auch noch so bescheibenen Boften gu erhalten. Diesem Uebelstande abzuhelfen ichlägt nun ber Berfaffer vor : eine Zentral Auskunfts. ftelle ju gründen, wo Ungebot und Radifrage aus bem gangen weiten Reiche gusammenfließen; als die am besten geeignete Beborde zur Uebernahme Dieses Amtes bezeichnet er ben "Deutschen Offi gier-Berein", bem Die Broteftion ber bodften Behörden und das allseitige Bertrauen gur Seite ftebe. Einer Erwägung wenigstens icheint biefer Gedante merth gu fein, um fo mehr, ale feine Ausführung fich ohne wesentliche Roften wurde bewertstelligen laffen, ein Borgug, ber fich be-- Die "Epoca" publizirt heute ben Wort-

laut ber Proposition Ceiner Beiligfeit bes Bapftes infel-Angelegenheit. In ber Borrebe erfennt man Die alten Rechte Spaniens auf Die Insel an, welche fich aus ben im papftlichen Archiv befindlichen Dofumenten ber Propaganta ergeben, barauf werden die Unsprüche Englands und Deutschlands nebft biverfen Beweiemitteln refapitulirt und schließlich die Artifel 1, 2 und 3 bes Brotofolls, batirt Mabrid, 11. Marg 1877, betreffs bes Tjulu-Archipels jur Bereinbarung vorgeschlagen. Deutschland erhalt Freiheit bes Sanbels, ber Schifffahrt und bes Fischfange, Erlaubnig jur Unlegung eines Seehafens und Roblenbepots ber faiserlichen Marine, gur Erwerbung von Grundeigenthum und Schliegung von Bertragen mit Eingeborenen. Spanien verpflichtet fich bei Uebernahme ber Dberhoheiterechte ber Karolinenund Balos-Infeln eine thatfraftige (fuerte) Regierung bort einzuseten. Der Bertrag tritt im Falle ber Zustimmung innerhalb von acht Tagen in Rraft und trägt herrn von Schlöger's Unterschrift und bas Datum Rom, 17. Dezember 1885, Die Grengen find ber Mequator und ber 11. Gr. nordl. Breite, ber 133. und 164. Gr. öft.

- Die Barifer Blatter ftogen Allarmrufe aus, weil die englische Reu- Sebriben-Befellich aft ihre Bflanzungen angeblich an Deutsche verfauft habe, welche nun voraussichtlich berbeiführen murben.

- Der beutsche Landwirthschafterath, ber

welche alljährlich in verhaltnigmäßig jugendlichem Caprivi, Die babin geht, es moge bei ber Berpro- troffenen Bereinbarung bildet der 20. 2.- Gr. Die viantirung ber beutschen Rriegemarine in Bufunft Grenze gegen die von Großbritannien beanfprudmehr als bisher barauf gefeben werben, bag bie ten Bebietotheile bes mittleren Gubafrifa, Das betreffenden Artitel beutschen Ursprunge feien. heißt Die eigentliche Ralabari Bufte, Die übrigens Der Chef ber Abmiralität hat barauf geantwortet, auch große Streden von gutem Beibegrunde und bag er ben Bunichen ber Betenten nach Dioglichkeit entsprechen werde. - Die Diesjährige Plenarversammlung wird sich u. A. mit ber Babrungsfrage, ber Reform ber Budersteuer und ber Reform ber Branntweinsteuer beschäftigen. - Die heutige erfte Sigung trat, nach einigen einleiten- Rlein-Bopo, fowie bas Ramerun Bebiet vom Rio ben Bemerfungen bes Borfipenben & Bedell-Malchow und nach einer Begrüßungsansprache bes Bertretere ber Regierung Geb. Rath Dr Sagens, alebald in die Berathung über ben erften Begenftand ber Tagesordnung, Die Aufnahme bes Unerberechts in bas burgerliche Befegbuch ein, worüber in langerer Rebe Brofeffor v. Miastowski-Breslau berichtete.

> Bapft Leo XIII. hat, wie bem Barifer "Monde" telegraphirt wird, aus Anlag bes Regierunge - Jubilaums an Raifer Wilhelm einen eigenhändigen Brief gerichtet, in bem er bemfelben seine Gludwunsche ausspricht und u. A. feine hoffnung auf balbige, sufriedenftellende Erledigung ber schwebenden religiösen Fragen ausbrudt und ber Gerechtigkeit und bem Wohlwollen bes Raifers Die Cache ber fatholischen Missionen in ben Reichstolonien empfiehlt. Dem "Monbe" wird ferner bie Absendung eines papftlichen Schreibens an Ronig Ludwig von Baiern gemelbet, in welchem Diefer gebeten nird, fich beim Raifer für die fatholifden Miffionen ju verwenden.

> Unter ben Unternehmungen, welche im find, gebührt, was thatfraftiges und erfolgreiches Borgeben anlangt, ber beutsch-oftafrifanischen Be-Diefer Gesellschaft haben sich nicht, wie bie ber übrigen, auf bereits unter beutschen Goup gestellten Gebieten auszubreiten gesucht; fie find brerseits mit bem Abschlusse von Berträgen vortan von Sanfibar von vornherein für mabricheinlich gelten mußten. Angenehm fonnten Die beutichen Unternehmungen in Oftafrita biefem Berricher unmöglich sein, ba fie seine bis babin unan-

Quadrat-Meilen Bertrage abzuschließen, von benen zeichnen. sunächst allerdings nur ein kleiner Theil unter mit Canfibar, mit ber eine gemischte Rommiffion ber 2 Berfonen (1 Tobesfall). von beutschen, englischen und frangofischen Befuchen.

felbft madtige Balbpartieen enthalt. Durch bie jungft gu Stante gefommene Bereinbarung mit Franfreich ift unfer westafritanifder Ruftenbefit im Rorben bes Mequator in ber Beife abgegrengt worden, daß Deutschland gang Togo-Land mit bel Rey bis jum Campo erhalt, mahrend Dubrefa (in Genegambien) und Die Rufte fublich am Campo Bluffe bis Gabun Franfreich überlaffen wird. Weitere Berichiebungen find nun wohl ausgeschloffen, ba es unferes Biffens an ber gangen Rufte fog. ("berrenlofes" Land nicht mehr giebt. Dieje Entwidlung aber hat fich in noch nicht zwei Jahren vollzogen. Um Mitte 1884 noch waren febr viele Streden ba, bie feine curopalide Madt je für fich in Anspruch genommen batte, obwohl ber Bertehr mit Beftafrifa feit vier Sahrhunderien lebhaft genug geme-

Brafitent Cleveland bat bem Genate ber Bereinigten Staaten Schriftstude vorgelegt über bie Schritte, welche feitens ber ameritanifden Regierung gethan murben, um bie Aufichten ber auswärtigen Regierungen über bie Geftellung eines internationalen Werthverhaltniffes amifden Gold und Gilber ju erfahren.

## Stettiner Nachrichten.

Stettin, 9. Januar. Gin freiwilliges, außer-Wefolge ber beutschen Rolonialpolitit entstanden gerichtliches Urrangement eines feine Bablungen einstellenden Schuldners mit. feinen Glaubigern auf Bahlung nur eines Theils feiner Schulden fellichaft offenbar ber erfte Rang. Die Leiter tann nach einem Urtheil bes Reichsgerichts, 1 Biviljenate, vom 21. November v. 3., von einem ber bem Urrangement beigetretenen Blaubiger angefochten werben, wenn er burch positiv unmabre Borfpiege ungen Der burch abfichtliches Berichweigegangen, von benen fie gar nicht wiffen fonnten, gen ber mahren Sachlage in ben Irrthum verfest ob Diefelben Die nachträgliche Genehmigung ber worben war, bag eine Bevorzugung anderer Glau-Reichsregierung finden murben, mas in ber That biger nicht fattfinden merbe, mabrent folde Beum fo zweiselhafter mar, als die fpater ja auch vorzugungen thatfachlich boch ftattgefunden haben, wirklich eingetretenen Bermurfniffe mit bem Gul- und er baburch jum Beitritt jum Arrangement bestimmt worben mar.

Muf ben Beschluß bes Bundesrathes vom 26. November find bie Gifenbabnbirettionen von Minister ber öffentlichen Arbeiten angewiesen morfechtbaren Unspruche auf Die Beherrschung nicht ben, binfort als allgemeine Bezeichnung aller Unnur eines bedeutenden Theile ber Rufte nordlich halte und Aufenthaltoftellen ben Ausbrud "Staund fublich von Canfibar, fondern auch bes tion" einzuführen; Diefe Stationen gerfallen in Innern unter allen Umftanben gu beschranten folgende Unterarten : Stationen mit bebeutenberem Berfehr find als "Bahnhöfe", Stationen mit ge-Aller Diefer Schwierigkeiten ungeachtet ift es ringerem Berkehr, welche mit minbestens einer ber aus ten fleinften Unfangen .rmachfenen Be- Beide fur ben öffentlichen Berfehr verfeben find, fellichaft bis jest in wenig mehr als Jahresfrift als "Salteftellen", und Stationen ohne eine gelungen, über ein Gebiet von gegen 30,000 folde Beiche find als "Saltepunfte" ju be-

- In ber Woche bom 27. Dezember 1885 beutschen Schut gestellt worben ift, ba bie leiten- bis 2. Januar 1886 famen im Regierungsbegirt ben Rreife in Berlin fich von ber Auffaffung lei- Stettin 141 Erfrankungen und 18 Tobesfälle in ten laffen, bag faiferliche Schupbriefe nur ba er- Folge von anftedenden Rrantheiten por; auch in theilt werden follen, wo über die rechtliche Unan- Diefer Boche ift Diphtherie mit 89 Erfranfechtbarfeit ber abgeschlossenen Berträge schlechter- lungen und 13 Tobesfällen am ftarfften vertreten; bings fein Zweifel bestehen fann. Daß Die Fest- Die meisten Erfrankungen zeigten fich in ben Rreiftellung biefer Thatfachen unter ben in Oftafrita fen Gaapig (20), Raugard (16) und Demmin herrschenden Berhaltniffen eben nicht leicht ift, be- (13); in Stettin famen nur 5 Erfranfungen und barf bes Beweises nicht. Nirgends in ber Belt 1 Todesfall vor. Es folgen Scharlach und find die Greng- und Sobeitefragen fo verwidelter Rotheln mit 30 Erfranfungen (3 Tobeefallen), und schwier'ger, weil unaufhörlich schwankenber bavon 7 Erfrankungen (1 Tobesfall) in Stettin. und wechselnder Ratur ale in Afrika, jo weit es An Mafern erfrankten 11 Berjonen (1 Todesvon unabhangigen Stämmen bewohnt wirb. Die fall), bavon 10 im Rreife Anklam, 1 in Stettin, wichtigite ber bier ju lojenben Aufgaben f.ftebt an Darm - Ippbus erfrantten 9 Berfonen. felbstverständlich in ber genauen Grengregulirung bavon 1 in Stettin, und an Rindbettfie-

- (Berjonal-Chronif.) Dem Ratafter-Ronamten eben iett beschäftigt ift. Erft wenn biefe trolleur Steuer-Inspettor Reufirch aus Garbelegen Fragen erledigt find, wird bie Gefellichaft mit ift die temmiffarifche Bermaltung ber Ratafter-Inaller Rraft an ihre eigentliche Arbeit geben fon- fpettorftelle bei ber foniglichen Regierung ju Stetnen, b. b. bem Sandel mit dem Innern und ber tin übertragen worben. - Um Schullehrer-Gebie Aneignung ber Neu-hebriben an Deutschland Bebauung bes Bobens neue Wege ju eröffnen minar ju Bolit ift ber Gulfslehrer Ernft Bfuhl fest angestellt. - In Rorenberg, Synobe Jafobs-Auch in Gubmeftafrifa find neue Bertrage, hagen, ift ber Reftor Agabb feft angestellt. Bebeutung wegen auch in größeren Rreisen be- beute feine 14. Blenar Berfammlung eröffnet, bat insbesondere mit dem Ronige Mahaberero und In Bommereneborf, Synode Land Stettin, ift ber merkt ju werben verbienen. Einen folden Auf- auch Diesmal wiederum einen febr umfaffenden einigen anderen, weniger bedeutenden Sauptlingen zweite Lehrer Stod provisorisch angestellt. - Die fas enthält das joeben erschienene Januarheft : Bericht über seine Thatigfeit im verfloffenen Jahre abgeschloffen worben, welche eine nicht unerhebliche burch bas Ableben bes bisherigen Inhabers er-"Die Zivilversorgung ber Dffiziere bes beutschen veröffentlicht. Intereffant ift eine Eingabe an Erweiterung unserer bortigen Grengen nach Dften ledigte Forsterftelle zu Buchenhain, Forstrevier Deeres." Angesichts ber großen Angahl Dffiziere, ben Chef ber Abmiralität, General-Lieutenant v. zur Folge haben. Rach ber mit England ge- Mablenbed, ift vom 1. Februar b. 3. ab bene Berben, wird burch Berfepung bes feitherigen Inhabers erledigt. Einfommen beträgt bei freier Wohnung und Feuerung 804 Di. Gie ift Privatpatronats.

- (Berfonal-Beränderungen im Begirf bes foniglichen Dberlandesgerichts ju Stettin für ben Monat Dezember 1885.) Der Landgerichterath Denhard in Stettin ift jum Landgerichte-Direktor in Limburg a. b. L. ernannt. - Berfest find ber Landrichter Fabricius in Graubeng an bas Bandgericht in Stettin, der Amtegerichterath Rruger in Belgard an bas Umtegericht in Rolberg. Bu Berichte-Affefforen find ernannt: Die Referendare Bulgow und Saad. - Der Referendar Dtterett ift jum Berichte-Affeffor ernannt und in ben Begirf bes Dberlandesgerichte gu Marienwerber verfett. - Dem Referendar Gorning ift Die nachgesuchte Dienstentlaffung ertheilt. - Bu Referenbaren find ernannt: Die Rechtefanbibaten Tummelen, Albrecht, Dpis, Bischoff und Moris. Der Rechtsanwalt hurwit in Labes ift jum Notar für ben Bezirk des Oberlandesgerichts gu Stettin, mit Unweisung feines Wohnfibes in Labes, ernannt. - In Die Lifte ber Rechtsanwälte And eingetragen : ber Berichte-Mffeffor Riersti bei bem Landgericht in Roslin, Der Berichte-Affeffor Singe bei bem Umisgericht ju Falfenburg. -Berfest find: ter Gerichteschreiber Gefretar Graffunder in Treptow a. T. an bas Amtsgericht in Bolit, ber Berichteschreiber Gefretar Ctolp in Bolit an bas Amtsgericht in Treptow a. I. -Bu Gerichtsvollziehern find befinitiv ernannt: Die bisherigen Gerichtsvollzieher fraft Auftrage Thieß in Greifswald bei bem Umtsgericht in Barth, Mafter bei bem Amtegericht in Butow. - Der Berichtsvollzieher Neumann in Barth ift an bas Amtegericht in Greifewald verfest. - Ernannt find: ber Landgerichts Ranglift Guft in Stargarb jum Ranglisten bei bem Dberlandesgericht in Stettin, ber Rangleibiatar Bagmalbt in Stolp jum Rangliften bei bem Sandgericht in Ctargarb, ber Militar-Unwarter Störmer gum etatemäßigen Berichtoschreiber-Behülfen bei bem Umtogericht in Rummeleburg, ber Militar-Unwarter Lange jum etatemäßigen Uffiftenten bei ber Staatsanwaltichaft in Greifewald, ber Gerichteschreibergehülfen-Un warter Seehaas jum etatemäßigen Berichteichreibergehülfen bei bem Landgericht in Stettin, ber Sulfegerichtsbiener Babr jum Gerichtsbiener bei ber Dberftaatsanwaltschaft in Stettin, ber Gulfsgefangen-Auffeher Rraufe jum Gefangenauffeher bei bem Umtegericht in Reuftettin. - Benfionirt find: Der etatomäßige Gerichtoschreibergehülfe Milger in Bolgaft, ber Gerichtsvollzieher Singe in Stettin und ber Berichtsbiener Marquarbt bei bem Landgericht in Roelin. - Der Gerichtsvollgieber Begel in Stepenin ift in Folge rechtefraftigen Strafurtheils entlaffen.

- (Berfonal-Beranberungen im Begirf ber faiferlichen Dberpoft-Direttion ju Stettin.) Der Boftbireftor Groß in Treptow a. R. ift geftorben. Der Boftfefretar Theibel in Labes ift gum Boftmeifter ernannt. - Der Boftfefretar Rudert ift von Stettin nach Berlin verfest.

Bom Montag, ben 11. b. Dits., bis auf Beiteres bleibt bie britte Dberbrude bebufs Reparatur gesperrt.

- Landgericht. Straffammer 3. Sipung vom 8. Januar. — Ein trübes Familienbild mar es, welches eine Berhandlung miber ben Schuhmachergesellen Alfred Dtto Minohr von bier entrollte, in ber fich ber Benannte megen Diebstahle, Sausfriedensbruche und Rorperverletung gu verantworten batte. Minobr hatte es in Folge feiner leichtfinnigen Streiche er ift auch bereits mehrfach wegen Diebstahls beftraft - fo weit gebracht, bag ibm von feinem Bater beffen Wohnung verboten war und bag nehmen mußte, um aus jeine: Wohnung ben leichtfinnigen Sohn ju entfernen. Richtebeftoweniger brang berfelbe eines Tages wieder in bie Bohnung ein und vergriff fich an feinem Bater. Dies hatte eine Anflage megen Sausfriedensbruchs und Rörperverlegung jur Folge; weiter ift Minohr beschulbigt, eines Tages feinem Bater aus einem Bortemonnaie, welches berfelbe mabrent bes Schlafes unter bem Ropfliffen vermahrt batte, 50 Bfg., auch einen Rod feines Batere gestohlen su haben. In bem heutigen Tormin machte ber ale Beuge gelabene Bater bem ungerathenen Sohn gegenüber von bem ihm guftehenben Rechte ber Beugnigverweigerung Gebrauch und biefem Umftanbe hatte es ber Angeflagte ju banten, baf ihm nur ber Sausfriedensbruch und ber Diebfahl an ben 50 Bfg. nachgewiesen werben tonnte. Deshalb murbe gegen ihn auf 3 Mon. 10 Tage Defängniß erfannt.

- Rach § 6 Rr. 2 in Berbindung mit ben \$6 20. 64, 72 und 73 bes Reichsgeseges betreffend Die Rrantenversicherung ber Arbeiter vom 15. Juni 1883 muffen Die Orte-, Betriebe-, Bau- und Innunge-Rrantentaffen ihren Mitgliebern im Falle ber Erwerbounfahigfeit vom britten Tage nach bem Tage ber Erfrantung ab ein bestimmtes Rrantengelb für jeben Arbeitstag auf Dauer von mindeftene 13 Bochen feit Beginn Lump'!" rief's auf einem von hoben Saufern um- verfichert, daß feine andere Dacht, inebefondere ber Rrantheit gemähren. Rach §§ 21, 64, 72 und 73 a. a. D. fann die Dauer ber Rranfenunterftutung auf einen langeren Beitraum ale 13 Bochen bis ju einem Jahre festgefest werden. Lettere Bestimmung war bisher mitunter dahin fliegenden, ift leicht —, sich selbst mit diesem Aus- habe oder derartige Bersprechungen in Athen ge-ansgelegt worden, daß unter Beseitigung ber brei- ruf, ber vorzüglich auf seine ganze Erscheinung geben. Ein Krieg zwischen Griechenland und der tägigen Karenzzeit das Krankengeld schon vom paste. An einem der Fenster eines dritten Stock- Türkei hat für die europäischen Mächte ein neben- burger Lotterie hat, wie die Kölner und Ulmer Tage ber Erfranfung ab gewährt werben fonne, werfe ließ fich bas bralle Antlit einer ftrammen fachliches Intereffe. Bor Allem ift es Europa Lotterie, 350,000 Loofe. und es find auch berartige Bestimmungen in ben Ruchenfee feben. "Ropen Gei of Felle?", fragte gleichgultig, ob bie Grengen Griechenlands ober

Borfter Globe ju Uhlbed übertragen. - Die Ctatuten verschiedener ber oben genannten Raffen bas Dadden, auf einen, por ihrer Rafe am Sa ber Turfei funftig mehr norblich ober mehr fib-Rufter- und Lehrerftelle in Blankenice, Synobe genehmigt worben. Dem entgegen hat ber Di- fen swifden Simmel und Erbe baumelnben Sa- lich liegen. Will Griechenland eine Grent Mennister für handel und Gewerbe in einem Erlasse senbalg beutend. "Dreißig Bfennig!", erscholl berung bewaffnet erzwingen, so thut es bas auf vom 9. Dezember 1885 entschieden, bag bie brei- bas Gebot bes Fliegenden. "Sechszig!", freischte seine eigene Gesahr, bie Großmächte konnen seitägige Rarenggeit, welche gur Befampfung ber es von oben gurud. "Rein breißig!", erwiderte nem Borgeben bei ber ifolirten Lage ber Salb-Simulation eingeführt worden fei, durch ftatut: Der hartnädige. "Föftig!", lautet die Antwort infel ruhig gusehen und es Griechenland überrifche Bestimmungen nicht beseitigt werden durfe, aus ber bobe. "Na, weil Gie es find, will ich laffen, wie weit es mit bem machtigen Wegner vielmehr unbedingt ju beachten fei, wie fich aus vierzig geben. Aber irft mot id feibn, wie's fertig ju werben glaubt. ben Borfdriften bes Gefetes und ber Entfte- utfeiht. Smieten j'et man run!" Und richtig, hungs-Geschichte beffelben ergebe; es fei bemge- bes Magbleine fcwielige Fauft neftelt Lampes maß auf Beseitigung ber wibersprechenden ftatu- Leibrod vom Safen los, und in gewaltigem tarifden Bestimmungen bingumirten. Die brei- Schwunge fliegt jener bem Sandler vor bie Guge. tägige Rarenggeit bezieht fich, wie ausbrudlich bervorgehoben werden mag, nur auf bas Rran- jum Sofe berabichwebt, padt "Lump', Lump' fengelb. Freie argtliche Behandlung, Argenei ac. fcmungelnd bas Gell in feinen Gad und - perfind ftete vom Beginn ber Rrantheit ab ju ge- buftet. Db er mohl ingwischen feiner Lieferantin mähren.

5 Bredow, 8. Januar. In ber Gemeinde Wir möchten's bezweifeln. Bredow find mit bem 1. Januar b. 36. folgenbe Rnufmann; in der 2. Abtheilung herr Eigen- Des Jahres 1685 fandte ber Goldichmied Rico-thumer Mandelfow; in der 3. Abtheilung Die laas van Benschoten ju Amsterdam das erfte, von herren Eigenthumer Schwart und Rindfleifd, ibm erfundene und verfertigte Eremplar als Be-Die Wiebermahl ber herren Stahl und Rind- burtstagsgeschenk an Madame van Reuffelaar. fleisch ericheint gefichert. herr Schwarp ift aus Das Weichent war von einem Schreiben begleitet, bem Gemeinde-Berbande verzogen und fann jo- in welchem ber Golbichmied Mabame van R. ermit nicht wiedergewählt werden. In ber 1. Ab- fuchte, "Diefe neue Befleibung jum Schute ihrer theilung ift Berr Eigenthumer E. Bolasti neben fleißigen Finger ale Beweis feiner Gulb anguherrn Direftor Stahl, in der 2. Abtheilung herr nehmen". 3molf Jahre fpater murbe bie Erfin-Eigenthumer 21. Negel, in ber 3. Abtheilung herr bung von einem gewiffen Johann Lotting in Eng-Eigenthumer Eichstädt neben herrn Rindfleifch als land eingeführt und bier zuerft in größerem Maße am Dienstag Rachmittag von 21 2 Uhr an im ausschließlich auf bem Daumen getragen und meifleinen Saale ber hiefigen Brauerei und ift man ftene von Gold, Gilber und Gifen gefertigt, allgemein auf bas Resultat gespannt, ba auch mahrend man jest mehr Stahl, Elfenbein und eine zweite Bartei verfucht, ihre Randibaten burch- Rnochen bagu verwendet. zubringen.

### Stimmen ans dem Bublibum.

Aus Anlag bes fürglich am Belle-Alliance-Theater vorgefommenen Brandungludes, bem eine Schaufpielerin, Grl. Bobm, jum Opfer fiel, geht une von einer biefigen Dame ein Schreiben gu, das sich mit einem Borschlag an die Theatervorftanbe wenbet, gur Berbutung ferneren abnlichen Unglude feuerfichere Mantel in ben Garberoben und auf ber Bubne jur event. Benutung bereit gu halten. Doch wir wollen bie Ginfenberin felbft reben laffen. Gie fchreibt :

"Der Schmerzensruf bes Frl. Bohm: "Ich bin fo arm!" bringt tief in mein Berg und lagt mich mit folgenbem einfachen Schutmittel gegen Feuersgefahr auf ber Bubne an alle Theatervorftanbe bie Bitte richten, Diefes einfache Mittel gutigst prufen und möglichst balb einführen gu wollen. Auf jeder Bubne, wie in jeder Theatergarberobe hangen ein bis zwei weiche, bide, mollene Mantel (fur Damen langer Radmantel, fur nur 4. Qualität, ju vorigen Montage - Preisen herren ber Schnitt gerabe, um am Salsausschnitt und etwas barüber verfauft und gwar 34-38 Falten legen gu tonnen), welche mit feuersicherem und 39 Mart pro 100 Bfund Fleifchgewicht. Stoff burchtrantt find, an einer leicht erreichbaren schnell ber Mantel abgeriffen und umgenommen. Durch bas Abnehmen beffelben fest fich von felbit eine Telegraphen-Rlingel, an fleinen Theatern eine burch eine Schnur). Sowie bas Allarmfignal ertont, eilt der bagu bestimmte Feuerwehrmann ober 40-48 Bf. pro 1 Bfund Fleischgewicht. Theaterbiener fo ichnell als möglich gur Bulfe. Derfelbe macht, wie fammtliche Theatermitglieber alle brei bis vier Wochen unter Leitung bes bagu Bleischgewicht. bestimmten Dberhauptes eine Feuerprobe mit."

### Runft und Literatur.

Die feit 33 Jahren bestehenbe Barten flora ift in ben Berlag von Baul Baren in Berlin übergegangen und ericheint, nachbem bie Berlagehandlung ihre Gartenzeitung damit ver- Auffag von fich reben, welchen ber "Temps" be-Letterer sogar schon polizeiliche Gulfe in Anspeuch schmolzen hat, nunmehr monatlich zweimal mit je treffe bes Delyannis'schen Runbschreibens vom iner Farbenbrudtafel. Das foeben erfchienene erfte Beft versendet die Berlagehandlung unberechnet. machte bei ber Pforte für Griechenland veröffent-Die Gartenflora wird unter Mitwirfung von licht. Der "Temps" behauptet, ber Wiberfpruch Staatbrath Regel und Brofeffor Engler von bem awifden ben ausgebehnten Ruftungen Griechen-Garteninfpettor Stein rebigirt. [1]

> " Lorelen", L'Arronges neueftes Bubnenwert, wich, wie man une mittheilt, bereite im Laufe bes nachften Monats im Deutschen Theater ftellungen bes Friedens halber einschritten, einge-(Berlin) jur Aufführung gelangen. Das Drama, bas burchaus nicht gu ben hiftorischen gablt, fpielt in ber bewegten Beit, welche ber Reformationsgeit voraufging. L'Arronge, ber vielbeschäftigte Bühnenleiter und Regiffeur, bat bas Stud im Laufe ber letten zwei Monate geschrieben, und entschloffen, aus feiner abwartenden Saltung beramar burchgangig in Berfen, welche meift aus 3amben befteben.

> neuestes Bubnenwert, einen Schwant, im Ball- Auffap bes "Temps" icheint ein bemnachftiges Berfaffer ift, falls fein Bert auf ber genannten Mart gemährleiftet worben.

### Bermischte Nachrichten.

R St. Stettin, 8. Januar. "Lump',

Schneller aber, als Die Jungfrau aus ihrer Sobe mitgetheilt hat, ob er bis "40" geben barf?!

- (Ein Jubilaum bes Fingerhutes.) Um 5 herren als Gemeinderathe ausgeschieden : in ber 19. Oftober v. 3e. feierte ber Fingerhut fein 1. Abtheilung Die herren Direktoren Stahl und zweihundertjähriges Jubilaum. Un Diefem Tage neue Kandibaten aufgestellt. Die Wahl erfolgt ausgenust. Damals murben bie Fingerbute noch

- In neuerer Zeit zeigt fich in ben englifden ärztlichen Fachzeitschriften eine Ericheinung, Die auch in Deutschland befannt ju werben verbient. Die verbreitetsten mebiginifchen Journale, fo jum Beifpiel Das British medical Journal, Die Medical Times, ber Prostitioner, ber London medicul Record u. f. w., beschäftigen sich eingebend mit bem Friedrichshaller Bittermaffer und betonen beffen burch feine jegige Füllungs - Diethobe noch gesteigerten Borguge. In Folge beffen ift ber Erport biefer beutichen Mineralquelle nach ben englisch rebenben Lanbern in erheblichfter Beife im Steigen begriffen und hat unerwartet große Dimenstonen angenommen.

### Viehmarkt.

Berlin, 8. Januar. Amtlicher Marftbericht vom ftabtifchen Bentral-Biebhofe.

Es ftanben jum Berfauf: 256 Rinber, 876 Schweine, 859 Kalber, 830 Sammel.

An Rinbern murben 180 Stud, fast

Auch Schweine wurden zu unveränderten Caule ber Band. 3ft Jemant in Gefahr, wird Preifen leicht verfauft und geräumt. 1. Qualität inländischer Waare mar nicht zugetrieben.

Ebenso verlief ber handel in Ralbern und Sammeln leicht und glatt gu vorigen bagu bestimmte Rlingel in Bewegung (vielleicht Montage Breifen. Dan gablte fur Ralber befte Qualität 50-57 Bf. und geringere Qualität Sammel, Die giemlich geräumt wurden, brachten für geringere Qualität 33-44 Bf. pro 1 Bfb.

Berantwortlicher Rebatteur: 2B. Sievers in Stettin.

### Telegraphische Depeschen.

Rolu, 8. Januar. Der "Rolnifden Bei tung" wird unterm 8. aus Berlin telegraphirt : In ber hiefigen biplomatischen Welt macht ein 31. Dezember über angebliche Schritte ber Großlande und bem bieberigen rubigen Abwarten erflare fich baraus, bag bie Dachte, inebefondere Deutschland, England und Franfreich, gleich am Anfang, ale fie in Athen burch gemeinsame Borwilligt batten, bei ber Bforte megen etwaigen Abtretungen von Bebietotheilen an Griechenland angutlopfen. Diefe Schritte ber brei Regierungen seien schließlich von der Pforte entschieden abgelehnt worben. Deshalb sei jest Griechenland auszutreten und gunachft biplomatifc vorzugeben ; baraus fonnten unter ben jegigen Umftanben Defar Blumenthal bat, wie wir leicht friegerifche Bermidelungen an ber Grenge aus zuverläffiger Quelle erfahren, die Abficht, fein von Epirus und auf Rreta entfteben. Diefer nertheater jur Aufführung bringen ju laffen. Dem Losichlagen ber Griechen angubroben. Bir haben an mehreren hiefigen Stellen Erfundigungen über Buhne erfcheint, ein Tantiemengewinn von 5000 Die behaupteten Schritte ber Grofmachte einge-Bogen. Mit Bezug auf folde Schritte Frantreichs haben wir etwas Bestimmtes nicht erfahren und muffen bem "Temps" Dieferhalb bie Berantwortung überlaffen ; bagegen wurte uns bunbigft gebenen Sofe in ben Bormittageftunden. Wohl weber Deutschland noch England, irgend welche meinte ber ichabige Befell, ben leeren Gad ju- Bebietverweiterung ober einen fonftwie ju Bunfammengerollt unter'm Urme haltend - benn ften Griechenlands abzielenden Schritt ober eine aller Anfang bes Lumpenhandels, wenigstens bes bergleichen Borftellung in Konftantinopel gemacht

Dresden, 8. Januar. 3weite Rammer. Die Finang-Deputation beantragte die Bewilligung von 2,480,000 Mart jum Bau einer Gifenbabn von Stollberg nach 3monis, von 721,436 Mart jum Bau einer folden von Mügeln nach Trebfen und von 2,173,000 Mart jum Bau einer folden von Leipzig nach Blagwis. 3m meiteren Fortgange ber Sigung murbe ber Antrag Bebel's auf Beseitigung bes Schulgelbes an ben Bolfsschulen abgelehnt.

Bien, 8. Januar. Der Raifer empfing heute Mittag ben gestern Abend von Berlin bierber gurudgefehrten General Baron Roller in lan-

Trieft, 8. Januar. Durch eine Berorbnung bes Sanbelsministere ift bie Quarantane für Die Broveniengen aus Trieft in Den balmatinifden Safen aufgehoben worben, bagegen wirb Die arztliche Bisitation Diefer Provenienzen beim Einlaufen in ben erften balmatinischen Safen auf-

Briffel, 8. Januar. Der Genat bat bei ber beute fortgesetten Berathung bes Gefebentmurfes über ben Schut bes fünftlerifden Eigenthums ein Amendement angenommen, wonach Telegramme und Informationen ber Journale nicht ohne Angabe ber Quelle reproduzirt merben bürfen.

Baris. 8. Januar. Der Rriegeminifter Boulanger bat folgenden Tagesbefehl an Die Armee erlaffen :

Der Brafibent ber Republit bat mir bie große Ehre erwiesen, mich in bas Ministerium gu berufen. 3ch nehme ben Ruf mit Bertrauen an, überzeugt, daß ich bei allen Graben ber Armee Die absolute Unterftupung finde, Die auf ben Befühlen ber Bflicht, bes Behorfame und ber Ergebenheit beruht, von benen Die Urmee fo viele Beweise giebt. Wir werben mit Energie ben Beg verfolgen, ber une burch unfere boben Amtovorganger vorgezeichnet ift, ben Weg ber militarifchen Renovation, bem wir uns feit 15 Jahren widmen. Es lebe Frankreich! Es lebe die Republik!"

Baris, 8. Januar. Der frubere griechifche Befandte in Belgrad, Rifolaus Delyannis, ift june Befandten Griechenlande, bei ber hiefigen Regierung ernannt worben.

Paris 8. Januar. Das Gerücht von ber Abberufung bes bieffeitigen Refibenten in Tunis, Cambon, wird in Regierungsfreifen als unbegrunbet bezeichnet.

Baris. 8. Januar. Die "France" fchreibt, in ber Erflärung bes Rabinets vor ben Rammern werde Die Rothwendigfeit betont werben, einen Waffenftillftanb berguftellen, um eine Bolitit von prattischen Reformen möglich gu machen. Das Ministerium werbe insbesonbere Die Mittel erwägen, um bas Gleichgewicht im Bubget bei-

Der "Temps" fagt, ber Rriegeminifter Boulanger beabsichtige namentlich eine Reduftion ber Ausgaben im Budget für bas Rriegeministerium herbeiguführen.

Seit Mittag herricht bier ein ftarter Schneefturm, ber Wagenverfehr in ben Strafen ift febr

Ropenhagen, 8. Januar. 3m Folfething. brachte ber Finangminifter beute einen Gefegentwurf ein betreffend ben Schut bes inlanbifchen Rübenzuders und bie Ermäßigung ber Bolle für Saint-Croir-Buder. Gleichzeitig wird Die Aufhebung ber Bolle auf Steinfohlen und die Auf-Ginfubraolles auf Mais und Berfte legung porgeschlagen.

Betersburg, 8. Januar. Das in Simbirst ftebenbe Raluga-Regiment, beffen Chef ber Raifer Wilhelm ift, hatte anläßlich ber am Sonntag ftattgehabten Regierungs-Jubelfeier bemfelben feine Blüdwunsche telegraphisch übermittelt. In Antwort barauf ift ein Danfes-Telegramm bes Raifere eingelaufen, worin es beißt, bag ber Raifer ein fo erprobt tapferes Regiment auch fünftig mit Stoly bas feinige nennen werbe.

Rouftantinopel, 8. Januar. bes "Reuter'ichen Burcaus".) Die griechische Regierung legt neuerbings ber Bforte gegenüber ein entgegenfommenbes Berhalten an ben Tag. fie bat beichloffen, ben Ronful Bigomales von Rreta abzuberufen und benjelben burch ihren biefigen General-Ronful Mauromichalis ju erfeten. Kerner wird es bier als eine indirette Demobiliffrung angesehen, bag bei bem griechifden Beere aus Anlag Des Beihnachtsfeftes gabireiche Beurlaubungen auf unbestimmte Beit ftattgefunden baben, fo daß bie Rompagnien nur noch aus 70 Mann befteben.

Ronftantinopel, 8. Januar. Die Mobilifirung ber zweiten Rlaffe ber türfifchen Referve in Gyrien, welche 20,000 Dann umfaßt, ift abbestellt worben, die erfte Rlaffe berfelben bleibt zwar noch mobil, ber Befehl jum Abmarich berfelben nach Galonichi ift aber jurudgenommen worben.

## Der Wunderbottor.

Moman von Elie Berthet.

11.

Er verdoppelte feine Schritte, aber Blaifot that baffelbe.

"3ch bin ebenfalle febr preffirt," verfeste er mit icheinbarer Ginfaltigfeit, "ich lebe ale Junggefelle und habe mir nur ichnell ein wenig Bemufe jum Mittageffen geholt . . . Aber wollen Gie mir nicht, bevor wir Abichied nehmen, fagen, wie ber Retter bes fleinen Leon beißt ?"

3d beife Robillard."

Und nach ber Melodie eines befannten Dperntertes feste er fingend bingu :

> Man fennt mich in ber gangen Belt Und anbermarts noch mehr . .

Der Biebermann betrachtete ibn mit wirflicher ober erheuchelter Bermunberung ; boch fuhr er, shne aus ber Faffung ju gerathen, in bem alten

nem bergen erlofden . . . Und 3br . . . 3br Derr . . . wollen Gte mir nicht auch feinen Ramen nennen ?"

Er beißt," verfeste Robillard mit unericutterlicher Ernfthaftigfeit, "Baron von Blodville, Beneralfommiffar ber Bentralpolizei, und ich bin ber Chef feiner Spürbunbe."

Alebann feste er fich in Lauffdritt und ließ fie ift noch im Galon." Blaifot verblufft am Thormege bee Guttenwerfe

"Sm!" bachte Robillard, "follte biefer alte war nicht allein. Schleicher nicht ber nachtliche Arbeiter fein? Doch, was geht's mich an; mahricheinlich febe ich ten Schlafred, faß im Lehnftuhl und ichaute ftaribn im gangen Leben nicht wieber."

Bei ber Gile, mit ber er weiter fchritt, batte auf bem Tifch liegenden Albums blatterte. er balb bas Ende bes Sohlweges und ben Ort erreicht, wo bie Fahre gewöhnlich landete. Bier als gestern, und bas frifch gemafchene Morgen- Ropf. erweiterte fich ber Befichtefreis; mit einem Blid fleib ließ ihre anmuthigen ichlanten Formen nur umfaßte das Auge das ungestume Waffer bes noch vortheilhafter hervortreten. Dagegen maren alte Jolivet, mit feiner bumpfen, gebrochenen Ain, feine fteilen, gadigen Ufer und eine lange, auf ihren lieblichen Bugen bie Beichen bes Schmer- Stimme, ohne jedoch Bemanden anzusehen. felfige Lanbstrafe, welche nach ber Stadt führte. Bes, vielleicht gar bes Rummers fictbar. Ihre Ein trauriges Lacheln irrte über Josephinens

lichen Baffagiere berübergebracht. Wahrend ber leberfahrt hatte ber Fahrmann ohne 3meifel ben Mattigfeit. Unfall von geftern ergablt, benn faum batte er Robillard erblidt, fo rief er aus :

"Da ift er ja! . . . Das ift ber Spagmacher, welcher bas Rind aus bem Baffer geholt hat."

Die Augen ber Sandeleleute, Roftaufder und funden. Biehtreiber richteten fich neugierig auf Robillarb. Diefer, welcher fich wenig baburch geschmeichelt fühlte, wollte vorübergeben, ale ber Schiffer ibm aurief :

"beba, jagen Gie boch, lieber herr, mo ift benn ber Andere? Er ift boch nicht tobt ?" "Ich glaube nicht."

Bie beißt er benn ? . . . bamit ich ben Leu ten auch feinen Ramen nennen fann."

"Bafcha Muftapha Moffatus, Bejandter ber Boben Bforte, und ich bin Robillard, ber Unführer ber Taubftummen."

Mit Diefen Worten eilte er weiter.

Rebren wir ju Blondin gurud, ben wir auf "Robillard! . . . Der Rame wird nie in mei- feinem Bimmer im Schloffe verlaffen haben.

Rachbem er eine Taffe Chofolate getrunfen batte, flingelte er. Gin junges Mabchen in ber foletten Tracht bes Landes ericien in ber Thur, und Blondin erjuchte fie, ihn bei ihrer jungen herrin anzumelben.

"D, wenn Gie unfer Fraulein fprechen wollen, bann brauchen Gie nur mit hinunter ju fommen;

geführt, mo fich Josephine noch befant ; aber fie ibm fo bofe Streiche fpielt, Die Umgegend gu burch-

Der alte Jolivet, immer noch in feinem wei- und fpiele." ren Blides in Die Beite, mabrend leon in ben war in zwei Sprüngen braugen.

Sie erhob fich, und nach ben üblichen Begrußungen lub fle ihren Befuch ein, Blat gu ten für die freundliche Aufnahme, welche er ge-

Babrend Diefes Austaufches gefellichaftlicher Urtigfeiten ichien ber alte Jolivet ben Renangefommenen weder ju erfennen, noch fich bes Be- ren!" . . . fagte er, fich mit ber Sand vor bie suches gu erinnern, ben er ibm in der nacht ge- Stirn ichlagend. macht hatte; er fuhr fort, unablaffig ins Leere ju ftarren und murmelte nur von Beit ju Beit mein Bater fich befindet," fuhr Josephine nach einige unjusammenhangende Worte.

Ingwifden trat ber fleine Leon, ber bes Blatterne in ben Albums mube geworben fein mochte, ju Blondin beran und legte in findlicher Bertraulichfeit Die Band auf feine Rniee.

"Bo ift benn Dein Freund ?" fragte er. rungen und Feinde." Du weißt boch, ber mich aus bem Baffer gejogen bat und nachher fo viel Unfinn machte."

mochten, er fonnte eine leichte Bemuthobeme- erbittlich gegen irgend einen Ungludlichen gezeigt, gung nicht gang verbergen. Josephine glaubte, ba ibm ber liebe Gott in feinen alten Tagen fo bas gutrauliche Befen bes Rindes babe ibn ber- graufame Biftonen foidt."

bat noch gar feinen Unt rricht gehabt und bringt nie Etwas Unrechtes gethan." Blondin ging mit ihr und murbe in ben Galon ben gangen Tag bamit gu, auf feinem Bony, ber

Leon ließ es fich nicht zwei Mal fagen und

Es trat eine Baufe ein; Josephine fühlte Josephine ericien bem Fremben noch reigender bie Blide Blondine auf fich ruben und fentte ben

"3d flerbe por hunger!" fagte ploblich ber

Eben jest hatte bie mit einem neuen Rabel Augen maren von duntlen Randern umgeben und Lippen. "Aber lieber Bapa, wir haben ja eben verfebene Sahre wieder eine Ladung ihrer gewöhn entgegen ihrem feuberen lebhaften Befen verrie- gefrubfludt . . . . Doch wenn Du noch nicht then ihre Bewegungen jest eine faft franthafte fatt bift, Du baft ja bier gu befehlen." Und fe zeigte nach bem nebenan gelegenen Speife-

Jolivet that einige Schritte in ber bezeichneten nehmen. Blondin bankte in berglichen Wor- Richtung, aber bald blieb er fteben, febrte um und ging nach bem Garten, wie um feinen Enfel einzuholen. Gin neuer Bebante batte fich feines Beiftes bemächtigt : "Beute fommt er . . . Dlein letter Tag ift nabe! . . . 3ch bin verlo-

> "Sie miffen, in welchem traurigen Buftanbe furger Baufe fort. "Bir empfangen bier beshalb niemale Besuche, und es bedurfte jo ernfter Umftanbe, wie ber Unfall von gestern Abend, um uns ju veranlaffen, Frembe in unfere traurige Bohnung aufzunehmen. . . Dein Bater in feiner bufteren Bemuthoftimmung feht überall Berichmo-

"Er muß boch früher einmal eine fcwere Sould auf fich geladen haben," fagte Blondin Beider Art auch die Befühle Blondine fein nachdenflich, "vielleicht bat er fich bart und un-

Josephine erbebte. "D, Gie irren fich," ver-"Rehmen Sie es ihm nicht übel," fagte fie in feste fle, Die Lippen gufammenpreffend ; "mein Baverlegenem Tone, "wir empfangen fo wenig Be- ter ift in feinem langen, arbeitsvollen Leben imfuche; ber Rleine ift ein halber Wilber . . . er mer ein bochft ehrenhafter Mann gewesen; er bat

Blondin ermachte aus ber Berftreuung, von ber ftreifen . . . Beb' in ben Barten, mein Rind, er fich hatte hinreißen laffen und lachelte musfam. "Bergeiben Gie, Fraulein," verfeste er, "ich habe ohne jede Ueberlegung gesprochen . 3d empfinde eine lebbafte Theilnabme fur 3bren Bater, um fo mehr, ale auch feine Angehörigen unter feinem Unglud leiben muffen . . . Auch Sie, mein Fraulein, icheinen frank und . . . recht traurig gu fein."

"3ch habe mich über nichte gu bellagen," verfeste Josephine.

Gie mar tief bewegt. Die Borte, fowie bas

Dafer ftill, per 1000 Klar. loto pomm. 120—128 bez. Rfibbl umberändert per (10) Klar loto o. F b. 8 fliff 45 B per Januar 44 B., per April-Mai 44,5 B, per September=Oftober 46,5 B.

Spirities niedriger, ver 10,060 Liter % loso o. †
88,1 bez per Januar 38,1 nom., per Byrtis Mai 40,2
bez, per Mai Juni 40,9 B. u. lG., per Junis Juli 41,6
B u. G. per Julis Angust 42,4 B. u. G.
Betroleum ver 60 Klar. loso 8 tr. bez. 12 berft. her

germine vom 10 vis 16. Januar.

Subhaftationsfacher. 11. A. G. Bollin. Das ber Bittive Anna Bernbt, ges Rabmann, geh., bajelbft bil Grundftud.

Das dem Ackerdürger Joh. M. Schmidt geh., baselbst bel Grundstück. A. G. Stepenis. Das dem Millergesellen B. F. R. Ackow geh, in Medewitz bel Grundstück 12. A. G. Stargard Das dem Gasthofsbestiger Wölffel und bem Schmiedemftr. Abendroth geh., in Freien-

watbe bel Grundftiid. N.G. Stettin. Das dem Handelsmann Ferdinand Schladerbeck geh, in Bamlitz bel. Grundstild. 18. A.S. Swincminde, Das dem Uhrmacher Christ Carl Münklaff geh., daselbst, gr. Kirchenstr. 57,

bel. Grundftiid. 15. 21. S. Stargard. Das ber verebel Gifenbahnarbeiter

Leng, geb Fröhlich, geh., in Trampde bel. Groft. A = (8) Bhris. Dis aur Konfursmasse des Dach= pappenfabrikanten R. Meyer geh, baselbft belegene Brundstüd.

A.-S. Remwarp. Das dem Kahnmairosen Blödorn geh., in Althagen bel Grundstild. Konkurssachen.

12. M.= G. Stettin. Bergleiche-Termin: Raufmann und Möbelhanbler M. Wittowsty hierfelbft. A. B Morenberg. Priifung& Termin: Rim. Gfibor Birich bafelbit.

A.-G. Greifenhagen. Erfter Termin: Gutspächter Franz Mablow in Witthod. Greifenhagen. Grfter Termin: Carl Rott

# Credit-Verein zu Stettin.

Eingetragene Genoffenichaft.

Unferen Mitgliebern dur Rachricht, bag wir vom 1000 Januar 18:6 einen Konto Kurrent-Berkehr mit Kreditbewilligung eröffnen. Binsfuß für Bechiel und Oppotheten-

6 % pro anno, Borichille Rombard gegen Werthpapiere 5 %
im Depositien-Bersehr verzinsen:
Darlebne beismonatlicher Kündigung mit 4 %, pro anno, Spar-Ginlagen bei 3monatlicher Kundigung mit

Der Borftanb.

### Stettiner Concert- u. Vereinshaus. Permanente Gewerbe= und Induftrie= Ausstellung.

Die Ausstellung ist für bas Publikum täglich mit Ausnahme ber Dienftage und Freitage bon 11—1 Uhr Bormittags, und von 2 11hr bis Dunkelmerben, Dienstage und Freitags nur von 11-1 Uhr Bermiitags

Stettin, 8. Januar. Wetter schör. Temp. Wrgs.
— 6° R. Barow 8 4"'. Kind SO.
Weizen weinig verändert, ver 1000 Klyr. lofo gelb 1.
weiß. 188—154,5 vez., ver April Mai 155—154,5 bis 155 bez., ver April Mai 155—154,5 bis 155 bez., ver April Mai 150,5 B.
u. C., ver Zuni-Juli 159 bez., ver Auti Auguft 161 B. u. C., ver Serienderr October 164,5 B. u. C.
Mogen wenig verändert ver 1000 Klyr 1010 in 18 millen der Klyrik erfolgt, besto niedriger die Krämie. In Jahre 1885 wurden unt 119—126 bez ver Klyrik mai 129,75 B. u. C., ver Mai-Juni 131 B. u. C., ver Juni-Juli 132,5 bez., ver Mai-Juni 132,5 bez.

# Kunstgewerbe-Lotterie des Architekten-Vereins

Hauptgew.: 10,000, 3000, 2 à 1000, 4 à 500 Mk. etc.

Gesammtwerth GO DO VERR'S. ber Gewinne

marten - Loofe a 1 Mart, auf 10 Loofe 1 Freilood — auch gegen Konpons und Briefs

Carl Heintze,

Banfgefchaft, Berlin W., Unter ben Linden 3,

# Rob. Th. Schröder in Stettin,

In a millim aller Länder u. event. deren Verwerthung besorgt

(Für frankirte Loossendung und Lifte find 20 &, für Einschreiben 40 & beiguffigen.)

C. Messeler, Patent- und Technisches Bureau,

PAILINI C. Messeler, Patent and Berlin, SW., Königgrätzerstr. 47. Ausführl. Prosp. gratis. Prozessen.

OHEE

Patent-

Marienburger Geld- Kölner Dombau-Lotterie.

Biehung 19 .- 22. April 1886. 1 Banptgewinn: 90000 Mart. 80000 15000 12000

Gewinne à 6000 à 3000 à 1500 15000 18000 600 30000 23 800 30000 100 80000 60000 80000 150 1000 [60 1000 30 15000 15

Anmeldungen. Geld Lotterie.

Biehung 25. u. 26. Febr. 1886.

Patent-

Pauptgewinn 80000 15000 Gewinne à 6000 12000 a 3000 15000 à 1500 18000 600 300 150 80000 80000 100 8 30000 200 60000 60

Anferdem Annftwerte im Werthe bon Mart 60000. Breis ber Boofe à 31/4 M, an haben in ben Grpeditionen biefes iBlattes, Schulgenftrage 9 und

neueste Muster, unglaublich wunderbar billig. Musterkarten versenden wir auf Wunsch franko und umsonst; aber nicht an Tapezierer, nicht an Ta petenhändler, nicht an Wiederverkäufer, sondern nur an Privatieute, da es uns absolut nicht möglich, auf diese anglaublich billigen Preise und ausgezeichnet schöne Waare noch Rabatt bewilligen zu können. Man vergleiche und lasse sich von Niemand

Bonner Fahnenfabrik, Bonn a. Rhein

Lungen- und Halskranke, Schwindsüchtige u. an Asthma Leidende werden auf die Heilwirkung der von mir im Innern Russlands entdeckten Medizinal-pflanze, nach meinem Namen "HOMERIANA" benannt, aufmerksam gemacht. Die Broschüre darüber wird kostenlos und franko zugesendet. Das Packet Homerians von 60 Gramm, genügend für 2 Tage, kostet 1 Mk. 20 Pfg.
Ich warne vor Ankauf der von allen andern Firmen offerirten, konstatirt unechten

Homeriana-Pflanze. Echt zu beziehen nur allein direkt durch mich.

PAUL HOMERO in Triest (Oesterreich). Entdecker und Zubereiter der allein echten Homeriana-Pflanze.

## Bekanntmachung.

Boridriften über bie Berwendung ber Wedfelftempelmarten.

1. Die ben erforberlichen Steuerbetrag barftellenben Marten find auf ber Rückseite ber Urfunde und wenn die Rückseite noch unbeschrieben ift, unmittelbar an einem Rande berfelben, andernfalls unmittelbar unter bem letten Bermerke (Inboffament u. f. w.) auf einer mit Buchftaben ober Biffern nicht beschriebenen ober bedructen Stelle aufzukleben.

Das erste inländische Judossament, welches nach der Kasstrung der Stempelmarke auf die Rückseite des Wechsels gesetzt wird, beziehungs-weise der erste sonstige inländische Bermerk ist unterhalb ber Marte niederzuschreiben, widrigenfalls die letztere dem Niederschreiber dieses Inbossantents bezw. Bernierts und bessen Nach-männern gegenüber als nicht verwendet gilt. Es dürsen jedoch die Bernierte "ohne Protest", "ohne Kosten" neben der Marke niedergeschrieben

Dem inländischen Inhaber, welcher aus Bersehen sein Indossament auf den Wechsel gesetzt hat, bevor er die Marke aufgeklebt hatte, ift gestattet, vor der Weitergabe des Bechiels unter Durchstreichung dieses Indossaments die Marte

unter dem letteren aufzutleben. 2. In jeder einzelnen der aufgeflebten Marten muß bas Datum der Berwendung der Marke auf dem Wechsel, und zwar der Tag und das Jahr mit aradischen Jiffern, der Monat mit Buchstaden mittelst deutlicher Schriftzeichen, ohne jede Rasur, Durchstreichung oder Uederschrift, an der durch ben Borbrud bezeichneten Stelle niebergeschrieben

werden. Allgemein übliche und verständliche Abklarzungen der Monatsbezeichnung mit Buchstaden
find zuläsig (3. B. 7. Sept. 1881, 8. Oftbr. 1882).
Bei Ansstellung des Wechsels auf einem gestempelten Blanket kann der an dem vollen geieglichen Betrage der Steuer etwa noch fehlende Theil burch vorschriftsmäßig zu verwendende Stempelmarten erganzt werben.

Stempelmarken, welche nicht in der vorgeschriebenen Weise verwendet worden find, werden als nicht verwendet angesehen (§ 14 des Gesets). Stettin, ben 5. Januar 1886.

Ronigliches Saupt-Steuer-Amt.

Bekanntmachung.

Da gegen bas Berbot ber Berwendung von benaturirtem Salze zu anderen, als ben geftatteten 3weden noch häufig verstoßen wird, so wird barauf aufmerksam

1. benaturirtes Biehfalz nur zu landwirthschaftlichen Zweden, d. h. zur Fütterung des Biehs und

gur Düngung, und benaturites Gewerbesalz nur zu gewerblichen Zweden, sedoch nicht zur Bereitung von Nahmunges und Genusmitteln sir Menschen und namentlich auch nicht zur herftellung von Tabatsfabritaten, Mineralwaffern und Babern

Stettin, ben 5. Januar 1886. Ronigliches Saupt-Steuer-Amt.

In dem fleinen Schriftchen "Der Rranfenfreund" find eine Angahl Hausmittel besprochen, welche sich seit vielen Jahren als zuverlässig bewährt haben und deshalb die wärmste Empfehlung verdienen. Jeder Kranke sollte das Schriftden lesen. Besonders aber seine jene, welche an Gicht oder Rheumarismuns, an Lungen schwindsuckt. Nervenschwäche, Vicicijucht r. leiden, darauf aufmerrijam gemacht, des sehr oft durch einigache hausmetriet selbst sogenaunte undelthere Leiden gewacht, best forgenaunte undelthere Leiden gewacht werden für heilbare Leiden geseilt worden sind. Wer den "Arantenfreund" zu lesen wünscht, schreibe eine Positarte an Richters Verlagsauftalt in Leipzig, worauf die Zusendung erfolgt. Roften entiteben badurch für ben Befteller nicht.

por bem Schloffe balten.

"Ach Gott," fagte Josephine, ans Fenfter nicht," fügte fle gleich barauf bingu, "aber wem mag nur bas bibiche Befahrt geboren ?"

"Es ift bas meinige," verfeste Blondin, ber fich ebenfalle bem Tenfter genabert batte.

Robillarb, ber neben bem mit einer Urt Livree befleibeten Rutider auf bem Bode fag, mar mit Meifter!" einem gewandten Sprunge auf ber Erbe.

Saftig glitten Josephinens Blide über bas gleich." Suhrwert, in ber hoffnung, baburch etwas über ben Eigenthumer gu erfahren. Es mar eine elegante, offene Raleiche, glangend ladirt und mit zwei vorzuglichen Pferben befpannt. Allein meber Bappen noch Ramenszug befand fich an bem Schlage, woraus man auf ben Befiger batte foliegen fonnen.

"Rur in einem Buntte unterschied fich bas Befahrt von ben gewöhnlichen Raleichen : Der bin- auf bas Tieffte. "Ich mufte nicht," ftammelte genommen.

bafte Unrube. Bielleicht batte fie noch einige ebenso wie der übrige Theil Des Bagens ladirten meine gange Familie Ihnen verpflichtet ift . . . Stimme, einzelne Borte, welche ihm entschlüpften Fragen an ibn gerichtet, welche Die Schuchternheit Roffer, beffen oberer Theil eine Art Blattform Benn herr Encius hier mare, fo murbe er vielbis babin auf ihren Lippen gurudgehalten batte ; bilbete. Es war angunehmen, bag bas Befahrt leicht eber im Stande fein . . Aber wollen Sie, nicht wieder auf!" allein ploglich borte man einen leichten Wagen als Reisewagen biente und ber Roffer ichien gur ebe Gie Abichieb nehmen, mir nicht erft fagen, Mufnahme bes Bepads bestimmt gu fein.

Much Josephine fand nichts Ungewöhnliches in babe ?" eilend, follten mein Schwager und meine Schwe- biefer Borrichtung. Beblenbet burch bie Elegang fter icon jurudfommen. . Rein, fie find es ber Equipage, fragte fie fich im Stillen, ob fie muthiger als vorbin; "mein Rame ift vervehmt Auch Leon, gefolgt von bem alten Jolivet, Der nicht eine intognito reisende hochgestellte Berfon- und gehort ber Bergeffenbeit an. . 3ch bin ein immer noch theilnahmolos por fich himmurmelte, lichkeit beherbergt habe.

> Mis Robillard feinen herrn und Josephine gemabrte, grußte er mit feiner wie gewöhnlich etwas verschmitten Soflichkeit. "Da bin ich

"Es ift gut," verfette Blonbin, "ich fomme

gewendet, in ichwermuthigem Tone fort : "Leben Andere von und ein freundliches Andenten bier Sie wohl, mein Fraulein, und gestatten Gie mir, jurudlaffen follte, fo fuchen Gie nicht, une wie Ihnen nochmals meinen Dant gu wieberholen. . 3d muniche Ihnen von gangem Bergen bas befte uns Beiben nur ichaben." Boblergeben, benn ich weiß, wie gut Gie find und wie febr Cie es verbienen."

Die weichen Tone bewegten bas junge Matchen

Benehmen Des Fremden vernefachten ihr eine leb- tere Theil beffelben beftand aus einem riefigen, fie, "wie ich die Schuld abtragen follte, fur Die! wen ich bie Ehre . . . bas Bergnugen gehabt bin's jugufeben.

Richts . . . ein Schatten, ben ber Bufall auf mar berbeigeeilt. Am Enbe bes hofes, in bet Ihren Weg geworfen bat, und ber jest in feine Rabe ber nach bem Ruchengarten führenden Bforte, Duntelbeit gurudtebrt."

wurden doch gern ben Ramen des Retters ihres Alles, mas borging. Rinbes wiffen.

"Der Retter bes fleinen Leon beint Robillard." Er verließ bas Fenfter und fuhr, ju Josephine verfette Blondin, "aber wenn ber Gine ober ber ber ju finden ! Gine nabere Befannticaft fonnte

Er verbeugte fic und ging binaus.

Josephinens Unruhe batte noch bebeutend ju

"Unbegreiflich!" murmelte fe; "fein Blid, feine . . . Doch ich bin findifd! Die Tobten fteben

Gle trat ans Fenfter, um ber Abfahrt Blon-

Die Leute aus bem Schloffe umftanben neu-"Boju ?" antwortete Blondin, noch fcmer- glerig ben auf ber Rampe haltenden Bagen. ftand Blaifot. Er hatte ein Bunbel Beterfilte in "Aber meine Schwefter und mein Schwager ber Sand und berbachtete burch feine blane Briffe

> Blondin, ber noch immer febr leibend mar, bedurfte der Gulfe Robillarb's beim Ginfteigen. Babrend er mubjam feinen Baletot umbing und ben Suß auf bas Trittbrett feste, umflammerte Leon De Beine Robillard's.

> "Rimm mich mit in Deinen Bagen," bat er, und bann ergablit Du mir recht viel brollige Beidichten, über bie man fo febr lachen muß."

> > (Fortfegung folgt.)

# Tägl.Gewinnlisten kgl.Pr.Lotterie (amil. empfohlen, burchaus torreft, 27. Jahrg.), Ziehung 4. Rl. 178. Lott. vom 22. Jan. bis 6. Kebr. cr. Bersendung 2 Stunden nach beendeter Ziehung. An jedem Ziehungstage Abends 7 Uhr 28 Min. in Stettn. Preis für die 4. Klasse 8 Mt. 55 Pfg. Kur assetn bei II. C. Wahn's Wwe.

Botterie-Liften-Burean, Berlin S., Sebaftianftraße 7.

## Die Kaffee-Brennerei mit Dampfbetrieb

# Zuntz sel.

Roffieferant, BONN, ANTWERPEN, BERLIN,

ausschliesslicher Lieferant für die grossen Restaurants der Antwerpener Welt-Ausstellung, empfiehlt ihre Specialitäten

M. 170 pr. 1/2 Ko. I. Qual. II. do. ,, 1,55 ,, 1/2 ,, Karlsbader Mischung in Packeten von 1/2 und 1/4 Ko.

Die sorgfältigste Auswahl und rationelle Mischung nur edelster Rohsorten verleiht den vorstehenden Kaffee's ein hochfeines Aroma und durch Anwendung einer eigenen bewährten Brennmethode gestatten dieselben allen anderen Sorten gegenüber eine Ersparniss von

25 0 Niederlage in Stettin bei Herrn C. Borchard, kl. Domstr. 10, Th. Zimmermann, Mönchenstr. 26,

J. G. Witte, Breitestr. 66, M. Gilbert, vorm. J. Kurowsky, Paradeplatz,



WFREIDHANDEL

Diese heliebte Marke helländ, Cigarren, Cigarrillos und
Rauchtabake ist en grosfür Deutschland allein zu beziehen durch Fr. Meininghaus & Co., Düsseldorf

|   | Widon Infance Cint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Bitte, lesen Sie!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | Jest nach bem Fefte offerire ich:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 1 Berjer Teppid, 8.4 groß, 10 Dit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | T poste poste Destit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 1 Bruffel-Teppich, 12/4 groß, 15 Def.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 1 Tifdibede mit Quaften 4 Dit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 1 hodifeine Schlafbede 10 Mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 1 Wferbebede 4 Det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 1 Bettvorleger, fein, 2 Mt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | Spottbillig und wohlseil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 1 DBb. Sandtucher 4 Mit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 1 Stud Leinewand 10 DRt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 1 Bettbezug und 2 Riffen 5 Det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 1 Julett und 2 Riffen 8 Det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | 1 Bettlaten und 2 Schurgen 4 Dit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ľ | 1 Dib. Taichentücher 4 Det.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | Will on mount of the section of the |

Diftbeetfenfter, per Dyb. 44, 46, 48, 50 M, tomplett, verglaft unb geftrichen, empfiehlt

Max Wischow, Laftable 38. Tafeiglashandlung. Alle Sorien Wenfterglas, priin und weiß, vorräthig



Spiegel- und Polsterwaaren. einfte auch einfache, in gediegener Arbeit empfiehlt 31 Den billigften Breifen

W. Neltzel, Tifchlermftr., im alten Rathhause ein Mittel gegen Ousten, Detferteit, bis heute so vorzüglich bewährt, wie die aus ber heilsamen Spikwegerich Pflanze hergeftellten und wegen ihrer ficheren und ichnellen Birtung jest in gang Dentichland überall fo hochgeschätten

# lizwegerich

Victor Schmidt & Söhne in Wien.

# Kapital : Versicherungen

für den Todesfall, sowie für eine bestimmte Lebensdauer, Rinder: u. Aussteuer:, Leibrenten: und Alters:Berficherungen übernimmt unter foulanteften Bebingungen bie

Dentsche Lebens-Bersicherungs-Gesellschaft a. Grrichtet Aftiv Bermögen : Potsdam. ISGN. 8 Millionen Mt.

Berficherungsbeftand: 601 2 Million. M. Angejammelte Referven: 61 2 Millionen Mt. Roftenfreie Austunft ertheilten fammif. Bertreter ber Gefellichaft an allen größeren Blagen, ber Generalvertreter Herr L. Graunke in Stettin, Die Direktion in Botsbam.

# Berlin C.. Wallstraße I (Am Spittelmarkt).

(Unerkannt solideste und leiftungsfähigste Fachlehranstalt.) Unser neues Orthogonal-Maag und Zuschneidespstem liefert durchaus glänzendfie Resultate. Mittelft mieres neuen Orthomeiers geichieht d. Ausmessen d. Körpers in ca 4 Minuten, wonach das Passen d. Kleidungsfülde auch ohne Anprobe garantirt werden fann. Die Anstalt ist d einzige, welche Heren: u. Damengarberode
n. Maaß fertigt u. deshalb aus lleberzeugung behaupten u. d. Bedauptung stets rechtfertigen kann, "daß kein
anderes Institut so Reichhaltiges u. Bortressisches bietet wie diese Lehranstalt
Prospekte gratis.



Bitterquelle, in Folge verbesserier Fassung jeist bedeutend reicher an mineralischen Bestandiheilen, noch wirksamer u. deshalb billiger als bisher. Allbewährles Heilmittel bei: Verstopfung, Trägheit

der Verdauung, Verschleimung, Hämorrhoiden, Magen-katarrh, Frauenkrankheiten, trüber Gemüthsstimmung, Leberteiden, Fettsucht,

Friedrichshall bei Hildburghausen.

Brunnendirektion.

Neu!

Neu!

Neu!

empfiehlt allen Betrieben, bei welchen reselmässige Massentransporte statt finden, wie Kohlenzechen, Kokereien, Bergwerken, Gasfabriken, Celulose- und Papierfabriken chem. Fabriken, Oelmühlen etc. ihren neuen



MOHR'S Universal-Kontrollapparat

(Patent im deutschen Reich u. d. übrigen Industriestaaten ertheilt oder angemeldet.)

Dieser Apparat, sowohl bei Geleiseanlagen als auch ohne solche anwendbar, zählt
jeden darüber passirenden Wagen selbetthätig und zwar NUR EINMAL,
wenn auch der Wagen mehrfach auf den Apparat zurückgeschoben wird.

Der Mechanismus wird eventuell so justirt, dass er erst bei Passiren eines Roll-

wagens von bestimmtem Gewichte in Thätigkeit tritt. Durch Kombination mit einer Kontrolluhr kann ferner die Zeit des

Passirens markirt werden. her Prospekte gratis und franko.

Augsburger

# Universal-Glycerin-Seife.

Bereits seit 15 Jahren unübertroffene Seife für jede Art Hautkrankheit, wie Ausschläge, Finnen Sommersprossen, Flechten und empfindliche Haut, sowie zur Gesunderhaltung derselben, daher die vielen Anextenungsschreiben von den höchten Berionen, Militärärzten und Privaten, Meine Beise kostet nieht mehr wie jedes andere Stück Seise und kann sich Jedermann und 15 Piennige von den vorzüglichen Gigenschaften derselben überzeugen. H. P. Beyschlag, Augsburg.

Borrathig bei Herrn Theodor Pée, Breiteftr 60,

Gothische, Grün- und Gold-Etiquette Erste Preise in: Wien, Höln, Philadelphia, Sydney, Melbourne, Amsterdam, New-Orleans.

Anerkannt die beste und die beliebteste Marke beim feinen Pablikum.

Zu haben in allen ersten Parfümerie-Geschäften Granes and rothes Haar!! The

Nicht zu verwechseln mit den neuerdings aufgetauchten Nachannungen. Depots in der Abler Apothete, große Lastadie Ar. 56, Schlüter'schen Hofapothete, und Melanogéne" von Hutter & Comp. in Berlin (Depot dei Th. Pée, Droguerie in Stettin, Breitestraße 60) in M. Weltsgott, Drogerie zum Phonix, Kohlmarkt. Kartons & Wart. Für den Grsoß garantirt die Fabrik.

dans Maler in illm a. D. direkter Import italientscher Produkte, stefert halbgewachsene ital. Dühner und Dähne: bunte Duntelfüßler ab ilim 1.20 M, frc. 1,40 M bunte Gelbsüfler : : 1,40 = = 1,60 . reine bunte = reine bunte = = = 1.75 = = 2.—
reine schwarze Lamotta = 1.75 = = 2.— Riesengänse, Enten, Truthühner billigft. Sunderts weise billiger. Preisliste posifrei

## ecense Printer und Postweine

in unbedingter Reinheit versendet in sleinen Gebinden Gustav Colbers, Hamburg. Boststifte mit 6 Hamptsorten gegen Nachnahme 26 4

### Masken balle! Karneval! Prachtvolle, fürstlich elegante Kostume aller Art, ausserst billig, in korrekter, effekt-reicher Ausführung; aber nicht zu verleihen.

Motillon-Gegenstände.

Masken, Besatzborden, Schmuck-sachen, Stoffe etc. Karnevalistische Bilder zur Saal-Dekoration à 3 Mk. Narrer-Mützen. Theater-Dekorationen, auf Stoff gemalt. Reichhaltige Preis-Verzeichnisse gratis und franko.

Bonner Fahnenfahrik (Hof-Fahnenfabrik in Bonn a. Rheim.

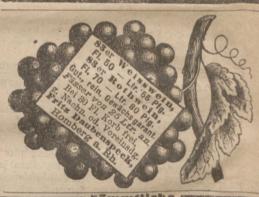

auch französische. empfich!t

die Gummiwaaren-Fabrik von Berlin W., 67, Friedrichstr

Presidete Die Internationale grate Mummi - Waaren - Fabrik von Julius Gericke Berlin N.W. 7. Mittel Str. No. 63 lief. bill. sämmtl. Arlikel f. sanitäre Zwecke.

TEN Besorgung und Verwerthung Brands, Civil-Ingenieur, Berlin SW., Anhaltstrasse 6.

Rab. ii. Zubehör z. 1. April 1886 miethsfrei Besichtigung Am. v. 2–5 U. Näh. das vt. Auf Wunsch auch

Seirat Reide Heiatsvorichläge erhalten Sie fofert im berichfossens Couvert historet, Herlin SW. 61. Für Dames frei.

Die Herren Gutsbesiter,

welche Leute gur Ernte 2c. gebranchen, tonnen fich melben beim Unternehmer Valentin Sehwarts in Bells Boid bei Lubichow, Rreis Br. Stargarb.

Gin unverheiratheter, fraftiger Dausknecht, sowie ein Dienstmadchen finden bei gatem Lohn dauernbe Stellung. Chr. Bürger.

à 5 bis 4 pCt. Zinsen, mit ober ohne Amortisation,

# Capitalien auf Hypotheken

jeber Höhe sofort ober später auszuseihen. Bermittler verbeten. Unmelbungen unter G. H. 1000 in be Erpedition dieses Blattes, Kirchplas 3.

Erftftellige nder-Oppothefen, fündbar von 4%, anderssirbar von 4½% art, offerte eine solibe Kasse zu gemäß koulanten Bedingungen bei weitester Brenze. Prospette gratis, Rückporto exbeten. Offerten unter "Hypotheken 710" an tie Exped. 3. Bl., Schulzenstraße 9, einzusenden.